an

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

113. Montag, den 12. Mai 1845.

Ungekommene Fremde vom 9. Mai.

Sr. Dottor medic. San a. Konigeberg in Pr., I. Magazinftr. Nr. 11.; Sr. Raufm. Jouanne aus Berlin, Sr. Dberamtm. Ruppel aus Reuftadt b. D, I. in ber golbenen Gane; fr. Mechan. Tichugmall a. Inebrud, I. im Rheinischen Sof; Sr. Gutop. v. Szczawineli a. Brzngno, bie Grn. Gutobef. Grunwald a. Singen= borff, v. Rrzyżanowsti a. Dziefzmiarti, I. im Hotel de Dresde; Sr. Gutebef. v. Brudgewöli a. Charbowo, Sr. Rondufteur Uftmann u. Sr. Uftmann, Prem -Lieut. a. D., a. Golbberg, fr. Militair-Urgt Theginiefi a. Dangig, I. im Hotel de Berlin; Br. Raufm. Radgitoweli a. Schrimm, Die gen. Gutebef, v. Blocifgewell a. Przeclam, v. Gromadzinsti a. Przyboromto, Br. Partif. Thiel a. Mur. - Gollin, Br. Dberamtm. Differt und fr. Burgerm. Glogowell a. Mofchin, I, i. Hotel de Saxe; Die frn. Gutebef. v. Biernadi a. Jegiory, v. Twardoweff a. Szczuczyn, Die Frau Guteb. v. Roczoroweta a. Diotrfowice, I. im Hotel de Vienne; Sr. Steuerbeomter Bruhl a. Granbno, Gr. Romiffionair Bernftein a. Schwerin a/25., I, im Gidfrang; Br. Referendar Strandlewefi u. fr. Student Grudginefi a Bers lin, Gr. Raufm. Roft a. Brefchen, Gr. Gutebef. Schebler a. Dpartowto, 1. im Hotel de Hambourg; Die Brn. Gutebef. b. Chlapowefi a. Zuroftomo, b. Rrafge= weffi a. Bielecino, I. im Bagar; bie Grn. Guteb. v. Maffom a. Brotom v. Lindenan a. Cuchocapce, b. Rierett a. Polewice, b. Poninefi a. Romornit, Gr. Graf Cforge= wefi, Ronigl. Rammerberr a. Prochnowo, Sr. Landichafterath v. Lipeti a. Lewfow, or. Buchhandler Dzwonfoweffi a. Chriftiania, Frl. Rambourg, Gouvernante, a. Daris, I. im Hotel de Baviere; Sr. Graf Lasti, herrichaftebef, und fr. Rom. miffarius Rogtedi a. Pojadowo, Die Grn. Raufl. Schroter a. Breelau, Giefe a. Ro= fod, Lovi a. Berlin, I. i. Hotel de Rome; Sr. Prem. Lieut. Mojonfe a. Schilb= berg, bie Grn. Gutebef. v. Roscielefi a. Smielowo, Redowsti a. Refice, l. i. b. großen Gide; die Brn. Raufl. Birichberg a. Inowraclam, Delener a. Militich, I, i. weißen Abler.

1) Bekanntmachung. 3m hupos thefenbuche bes im Rreife Rrbben belege= nen Rittergute Mierzewo haften Rubr. III. Do. 3. fur die Rinder bes Sofeph v. Ciensfi, namlich Albert, Balentin und Untonina, erfter Che, und Unton, Sanat und Josepha, zweiter Che, 1026 Rthir, 20 Ggr. ober 6160 Floren pol= nifch zu 5 Procent verginslich, ale Ueberreft einer bom vorigen Gigenthumer Bin= cent v. Bbijemefi ben bamale minorennen, porgenannten Jofeph bon Ciensti'fchen Rindern vermoge Infeription im Grod ju Pofen, vom 25. Juni 1791 ver-Schriebenen Rapitald: Summe von 9160 St. pol., auf welche nach bem Ertennt= niffe ber Landichafte : Berichte bes Roftes ner Diffrifte vom 16. Mai 1792 und nach ber Quittung v. 25. Juni 1792 bereite 3000 gl. pol. abschläglich gezahlt find; eingetragen auf ben blogen Untrag bes vorigen Gigenthumere Bincent von Bijeweti de praesentato ben 27. Auguft 1800 vermoge Decrete bom 1. Septem= ber ejusdem anni,

Die gebachte Poft bon 1026 Rithir. 20 Egr. ober 6160 Fl pol. foll nach ber Behauptung der jegigen Gigenthumerin, Rammerberrin Josepha Glifabeth v. 36Hto= wefa, geb. Grafin Mycieleta, tangft-be= richtigt fein, estannindeß eine tojebunge= fabige Quittung bieruber nicht beschafft werden. Auf den Antrag berfelben wer- zdofny być złożonym. Na wniosek ben baber ber Afbert, Balentin, Anto: tejte wzynająsię zatem Albert, Wa-

Obwieszczenie. W księdźe hypotecznéj dóbr ziemskich Mierzewa. w powiecie Krobskim położonych, zabezpieczone są w Rubryce III. Nr. 3. dla dzieci Józefa Cieńskiego, mianowicie Alberta, Walentego i Antoniny I. małżeństwa, oraz Antoniego, Ignacego i Józefy II. małżeństwa 1026 tal. 20 sgr. czyli 6160 złotych polskich z prowizyą po pięć od sta, jako reszta zapisanéj przez dawniejszego dziedzica Wincentego Zbijewskiego dzieciom Józefa Cieńskiego powyżej pomienionym ówczas maloletnim inskrypcyą w Grodzie Poznańskim z dnia 25. Czerwca r. 1791. summy kapitalnej gr60 złotych polskich, na poczet któréj summy według wyroku Sądów Ziemstwa obwodu Kościańskiego zdnia 16. Majar, 1792. i kwitu z dnia 25. Czerwca r. 1792. juž 3000 złotych polskich upłacone zostały, zaintabulowano lina wniosek dawniejszego dziedzica Wincentego Zbijewskiego de praesentato dnia 27. Sierpnia r. 1800. wskutek rozrządzenia z dnia 1. Września roku tegoż.

Podług twierdzenia dziedziczki teraźniejszej, szambelanowej Józefy Elźbiety z hrabiów Mycielskich Zółtowskiej, ma być summa rzeczona 1026 tal. 20 sgr. czyli 6160 złotych polskich od dawna wypłacona, nie może jednakowoż kwit do wymazania nina, Anton, Ignah und Josepha Ges lenty, Antonina, Antoni, Ignacy i

fdwiffer b. Cienefi, beren Erben und Rechte = nachfolger, fo wie alle biejeni= gen, welche ale Gigenthumer, Ceffio= narien, Pfandbefiger ober aus irgend bende Doft Unfpruche ju haben vermeinen, aufgefordert, folche in dem am 1 4. Juni d. 3 Bormittage 10 Uhr in un=

Dojen, am 4. Februar 1845. Ronigl. Dber = Canbes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Droclama. In dem Supothes fenbuche bes im Juowraclawer Rreife belegenen Rittergutes Dzienice fteben

- 1) Rubr. III. Mr. 2. 3333 Athle. 10 Gar, als der Brautschaf ber Elisabeth v. Gofolowsta verchelich= ten v. Woleka aus bem Rauffons trafte vom 24. Juni 1785 und ben gerichtlichen Rezeffen bom 4. Suni 1788 und 11. Marg 1793 ex decreto vom 2. April 1793 und
- 2) Rubr. III. Nr. 3. 3333 Rthir. 10 Ggr. nebft 5 Procent Binfen fur die Cunigunde geborne v. Ro= fittnicta verebelichte Rammerberein

Józefa rodzeństwa Cieńscy, tychże sukcessorowie i prawnabywcy, oraz wszyscy, którzy jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub też z jaeinem Rechte-Grunde an bie in Rebe fies kiegokolwiek źrzodła prawnego, pretensye do summy w mowie będacej mieć sądzą, aby takowe w terminie dnia 14. Czerwca r. b. zrana o ferem Inftruftione-Bimmer vor bem Dber- godzinie to. w naszej sali instrukcyj-Landesgerichte = Referendarine Schneider nej przed Ur. Schneider, Referendaaustehenden Termine anzumelben , widrie, ryuszem Sadu Nadziemiańskiego, wygenfalls fie mit ihren Unfpruden werden | znaczonym podali, albowiem w razie pracludirt werben, und die Loichung dies, przeciwnym z pretensyami swemi wyfer Post im Soppothefenbuche, auf dem laczeni zostana i wymazanie summy Antrag ber Besigerin erfolgen foll. niniejszej z ksiegi hypotecznej na wniosek dziedziczki nastąpi.

Poznań, dnia 4. Lutego 1845. Król. Sad Nad-Ziemiański. word bu Wydział I.

Obwieszczenie. W księdzehypotecznéj wsi szlacheckiej Dziennice, położonej w powiecie Inowracławskim zapisano : weed wood named nothing

1) w Rubryce III. pod liczbą 2. ex decreto z dnia 2. Kwietnia r. 1793. na mocy kontraktu kupna z dnia 24. Czerwca r. 1785. i recessów sądowych z dnia 4. Czerwca r. 1788. i 11. Marca r. 1793. 3333 tal. 10 sgr. jako posag Elzbiety z Sokołowskich Wolskiej,

2) w Rubryce III. pod liczbą 3. ex decreto z dnia 17. Października r. 1822. na mocy obligacyi z dnia 9. Gzerwca r. 1822, 3333 tal. v. Roscielska aus ber Obligation vom 9. Juni 1822 ex decreto vom 17 Oktober 1822 eingetragen.

Da bie Tilgung beiber Poften behauptet und bas Aufgebot von bem Befiger bes Guts und ber Inhaberin ber Doft Rubr. III. Dr. 3. beantragt worden, fo werben alle biejenigen, welche an biefe beiden Doften ober bas über bie Doft Rubr III. Dr. 3. ausgefertigte, aus ber notariellen Obligation des Rammerherrn Jojeph v. Rościelefi vom 9. Juni 1822, bem barauf befindlichen Ingroffationes permerte bom 17. Oftober 1822 und bem Sypotheten = Recognitione = Scheine bom 17. Oftober 1822 beffehenden und angeblich verloren gegangenen Documente, als Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfandglaubiger ober fouft aus einem Grunde Unfpruche zu haben vermeinen, bierdurch aufgeforbert, biefe ihre Un= fpruche fpateftens in bem auf ben 25. Suni d. 3. Bormittage 11 Uhr bor bem Deputirten herrn Dber = Landesgerichte= Rath Ulrici in unferem Inftruttionegim= mer anftehenben Termine anzumelben und gehörig barguthun, wibrigenfalls fie berfelben werden verluftig erflart wer= ben und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb. Trowner riga on Jer 8888 fort

Bromberg, ben 17. Februar 1845.

Rbnigi. Dber-Landes-Gericht; I. Abtheilung.

fill 8g as no mocy obligacy i z cas is

Correga r. 1822, 3333 lake

to sgr. dla Kunegundy z Rokittnickich zamężnej szambelanowej Kościelskiej.

Gdy twierdzono zaspokojenie obydwoch intabulatów i wniesiono opubliczne wywołanie przez dziedzica téjže wsi i właścicielke intabulatu pod Rubryka III. i liczba 3. zapisanego, więc wzywają się wszyscy ci, którzyby do tych dwóch intabulatów lub do dokumentu wygotowanego na intabulatzapisany w Rubryce III. pod liczbą 3. a składający się z obligacyi urzędowej szambelana Józefa Kościelskiego z dnia 9. Czerwca r. 1822. z znajdującym się na téjże zaregestrowaniu ingrossacyi z dnia 17. Października r. 1822. i wykazu hypotecznego z dnia 17. Październikar. 1822., który podobno zaginął, jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawu, lub z jakiegokolwiek fundamenta pretensye mieć mniemaja, ażeby się do zameldowania tychże zgłosili najpóźniej w terminie wyznaczonym na dzień 25. Czerwca 1845. r. o godzinie II. przed południem przed delegowanym Wm. Ulrici, Radzcą Sądu Głównego, w naszéj izbie instrukcyjnéj, gdyż w razie przeciwnym prawa swe do takowych utraca, i im względem tychże nakazany zostanie wieczne milczenie.

Bydgoszcz, dnia 17. Lutego 1845. Król. Główn y Sąd Ziemiański. Wydział I.

3) Der Raufmann Gregor Janfoweft und bas Fraulein Uniela Commer, beibe pon bier, haben mittelft Chevertrages vom 14. April b. J. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, wels des hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

. Pofen, am 18. April 1845. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

4) Das über bas Batererbe bes Schlof= fere Friedrich Wilhelm Bohm, jest in Trier, in Sohe von 10 Rthlr. 10 ggr. 33 Df. unterm 17. December 1832 gefertigte Bweigbofument bes Erbvergleiche vom 14. December 1821 und Rachtrage vom 6. September 1823, welches Erbtheil Bufolge Berfugung und Soppothefenscheins bom 3, Juni 1824 im Sypothenbuche Benfchein, und bie auf bemfelben Grund: celnego, Splith brzmigce, wraz z jego

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że kupiec Grzegórz Jankowski i panna Aniela Sommer, oboje tu ztad, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Kwietnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 18. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko - miejski.

Zapozwanie. Następujące dokumenta zaginęły: dokument odosobniony na część spadkową po ojcu ślósarza Fryderyka Wilhelma Boehm, teraz w Trewirze zamieszkałego, 10 tal. 10 dgr. 33 fen. wynoszącą, dnia 17. Grudnia 1832.r. wygotowany wraz z ugodą działową z dnia 14. Grudnia 1821, r. i dodatkiem z dnia 6. Września 1823. bes in Bromberg auf ber Pofener Bors r., ktora ta część spadkowa na mocy ftadt No. 407 belegenen Grundftuds, dekretu i wykazu hypotecznego dnia Rubr. III. ad 2. eingetragen ficht und 3. Czerwca 1824. r. w księdze hypo-Die Wittme Bohm geborne Mich vers tecznéj gruntu pod Nr. 407. w Bydschuldete; ferner bie im Sypothefenbuche goszczy na Poznańskiem przedmie. ber Stadt Fordon, auf das Grundftud sciu polożonego pod Rubryką III. ber Salomon Friedlanderschen Cheleute ad 2. zapisana jest i którą część spad-No. 55., neue No. 61., Rubr. III., ad kową wdowa Boehm z domu Mietz 1. unterm 20. April c. a. eingetragenen zadłuża. Dalej obligacya Lewina Dbligation bes Levin Bolf Cohn vom Wolfa Cohn z dnia 12. Kwietnia 1801. 12. April 1801, recogn. am 20. April r. w księdze hypotecznej miasta For-1801 auf ben. Dber-Uccife= und Bollrath dona na gruncie malżonków Salomon Splith lautend, mit beffen Ceffion vom Friedlaender pod Nr. 55. a teraz 61. 13. Marg 1810 auf Meger Lewin Jacoby pod Rubr, III. ad I. dnia 20, Kwietnia und beffen Ceffion vom 14. Upril 1825 tego samego roku zapisana, dnia 20. auf Saul Schmul in Schneibemuhl über Kwietnia 1801. r. rekognoskowana 300 Mthir. und Binfen, nebft Sypothes na Naczelnego Radzcę akcyzowego i

ftude Rubr. III, ad 2, unterm 24. 3a= nuar 1803 notirte und unterm 8. Juli 1824 eingetragene Obligation bom 24. Januar 1803 über 800 Rthir. nebft Binfen auf ben Schutiuben Lenfer Joas chim ju Fordon lautend; fenner bie Dblis gation ber Schuler'ichen alias Schule'ichen Cheleute vom 27. Juni 1789 über 100 Athle, und Binfen, wornber fur bas Des positorium bes ehemaligen Konigl. Do= mainen = Juftig = Umte gu Roronowo Die

cessya z dnia 13. Marca 1810. na Meyera Lewina Jakoby, niemnier z cessyą ostatniego z dnia 14. Kwiet. nia 1825, r. pa Saula Schmuel z Pily na 300 tal, z prowizyami wraz z wykazem hypotecznym; niemniej obligacya z dnia 24. Stycznia 1803. r. na tym samym gruncie pod Rubr. III. ad 2. dnia 24. Stycznia 1803, r. no. towana, z dnia 24. Lipca 1824. r. zapisana na 800 tal. z prowizyami. Interime = Recognition com 27. Junio na żyda, przywilejowanego Leyser 1789 ertheilt, und fur baffelbe bas Ran Joachim z Fordona brzmigca. Navital mit Binfen unterm 26. Juli 1827 reście obligacya małżonków Schüler ia das Snpothekenbuch Des im Domainen alias Schule zdnia 27. Czerwca 1789. Umte Koronowo unter Dr. 13. ju Althofo r. na 100 tal. z prowizyami, na którą belegenen Erbrachtegrundslude, jest bem obligacya dla depozytu Król, ekono-Steidinger'ichen Cheleuten gehörig, subb micznego urzedu sprawiedliwości Rubr. III. ad 1. eingetragen worden, w Koronowie rekognieya tymczasowa und welche, nach ber unterm 2. August zednia 27. Czerwca 1789.r. udzielona 1830 refp. 3. Sonuar 1840 erfolgten i dla depozytu rzeczonego kapital wraz Abameigung von 9 Rible, 7 ggr. 9 pf. z prowizyami dnia 26. Lipca 1827. r. über 90 Rthlr. 16 ggr. 3 pf. nebft Bin- w ksiedze lippoteeznej gruntu wiefen bem Jofeph Gefchte jugefallen ift, czysto-dzierzawnego w Koronowskim find verloren gegangen. unzedzie ekonomicznym pod Nr. 13. baga Mara Band i ser Buse jas a la w Starym Dworze polożonego a teraz ansila unok a mosal susku avoi malżonkomSteidingernależącego, pod? sulval synthia fold Rubr. III ad I. Zapisana została i rounding de sinh and a która obligacya, od któréj bowiem dnia 2. Sierpnia, 1830. r. resp. 2. Styczremois a mode a some an scol nia 1840. r. 9 tal. 7 der. 9 fen. odside and a state of the state o o zefowi Geschke służy.

Es werben baber alle biejenigen, welche Zapozywaja się wiecwszyscy, któan die oben gebachten ju loidenden For- rzy do wzwyż pretensyji dokumentów berungen und barüber ausgestellten Dos w tej mierze wygotowanych jako wiakumente als Eigenthumer, Cessionarien, Pfand = ober sonstige Briefsinhaber, und beren Erben, ober die sonst in beren Rechte getreten sind, Ansprüche zu haben gebenken, ad term. den 26. Juni d. 3. Normittags 11 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle vor dem Herrn Assesson Frank unter der Verwarnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Realansprüchen auf die gedachten Grundsstücke präcklicht, ihnen beshalb ein ewizges Stillschweigen auferlegt und die resp. Dokumente amortisiet werden sollen.

Bromberg, ben 31. Januar 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

de an die von dem Kalfulaturgehulfen Jadel für die ihm übertragen gewesene einstweilige Verwaltung unserer Depositul-Kasse bestellte Amts. Caution aus dese sen Amtesührung Ansprüche zu haben glauben, werden aufgesordert, diese Ansprüche in termino den 30. Mai b. J. vor dem Herrn Reserendarins Rogalli anstumelden und nachzuweisen, widrigenfalls sie dieser ihrer etwanigen Ansprüche an jene, von dem Jäckel bestellte Caution, sur verlusig erklärt werden sollen, und die Rudgabe der Caution erfolgen wird.

Bromberg, ben 14. Februar 1845.

ściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub insi dzierzycielowie listowni i sukcessorowie onych lub ci, którzy prawa ich nabyli, pretensye mieć zamyślają, na termin dnia 2 6. Czerwca zrana o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń przed Wm. Assessorem Frank podtém zagrożeniem, iż w razie niestawienia się z swemi pretensyami realnemi na wspomnione grunta wykluczeni, im wieczne milczenie nakazane, dokumenta rzeczone umorzone zostaną,

Bydgoszcz, dnia 31. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Wszyscy, którzyby do złożonej kaucyi pomocnika kalkulatury Jekla za tymczasowo mu powierzone urzędowanie naszej kassy depozytalnej pretensye rościć mogli z czasu urzędowania jego wzywają się niniejszem, ażeby pretensye te w terminie dnia 30. Maja przed W. Referendarzem Rogallim zameldowali i takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie utracą swe prawa do rzeczonej przez Jekla złożonej kaucyi, a kaucya ta Jeklowi wydaną zostanie.

Bydgoszcz, dnia 14. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Louis Cohn piwowar i Jany z Spirów owdowiała Lichtenstein ztąd, kontra-

<sup>6)</sup> Die Brauer Louis Cohn und die Jenni geb. Spiro, verwittwete Lichtensftein, beibe von hier, haben mittelft Ches vertrages vom 31. December 1844 bie

Gemeinschoft ber Guter ausgeschloffen, welches hierburch zur bffentlichen Kennt= niß gebracht wird.

Inowraciam, ben 7. April 1845. Ronigl. Lande u. Stadt-Gericht.

7) Die verwittwete Glaser Beronica Fiebig geborne Karsch zu Karge, und ber Kupferschmidt Wilhelm Beiß zu Kopnik, haben mittelft Shevertrages vom 18. April 1845 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Wollftein, am 21. April 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

8) Mothwendiger Verkauf. Laub= und Stadtgericht zu Rogasen.

Das den Maurer Ludwig und Anna Katharina, geborne Arndt, Wagnerschen Sheleuten gehörige, zu Rogasen sub Nr. 264. belegene Grundstück, abgeschäßt auf 640 Athlr. 10 Sgr. zusolge ber, nebst Lypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 8. September 1845. Bors mittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtssstelle subhassiert werden.

Rogafen, ben 23. April 1845.

Podoje sie niniejscen do window

mosei voldlesdan Le Louis Cohn

pincover i Jany & Spiroly under-

ktem przedślubnym z dnia 31. Grudnia 1844. roku, wspólność majątku wyłączyli.

Inowrocław, d. 7. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Weronika z Karszów owdowiała Fiebig szklarka z Kargowy z kotlarzem Wilhelmem Weiss z Kopanicy, kontraktem przedślabnym z dnia 18. Kwietnia 1845. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 21. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Rogoźnie.

Nieruchomość do małżonków Ludwika i Anny Katarzyny z Arndtów Wagnerów mularzy należąca, w Rogoźnie pod Nr. 264, położona, oszacowana pa 640 tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Września 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Rogoźno, dnia 23. Kwietnia 1845.

villaged past all Drember 1844 big

die Graner Louis Collin und Gerald

## Beilage zum Intelligenz-Blatt Großberzogthum Pofen.

## M 113. Montag, ben 12. Mai 1845.

Die Biteme Rruger, Louise geborne gahl und ber Muhlenpachter Johann huhn gu Broby, haben mittelft Chevertrages vom 26. April c. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur offentlichen Rennts niß gebracht wird.

Rogafen, am 26. April 1845.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do wiado. mości publicznej, że wdowa Krüger Luiza z Pahlów i dzierzawca młyna Jan Huhn z Brod, kontraktem przedślubnym z dnia 26. Kwietnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rogozno, dnia 26. Kwietnia 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski,

10) Der Tagearbeiter Johann Gottlieb Gutiche und bie unverebelichte Marie Gli= fabeth Forfter gu Rogafen, haben mittelft Chebertrages vom 21. Diefes Monats bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermers bes ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Meferig, am 22. April 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że wyrobnik Jan Bogumił Gutsche i niezamężna Marya Elźbieta z Foersterów z Rogozinca, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Kwietnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 22. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

11) Der Lehrer Ifibor Ruffat gu Meus fadt und bie unverebelichte Johanna Cohn baben mittelft Chevertrages vom 24. Mary 1845. Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches bierburch jur offentlichen Renntniß ge= bracht wird.

Grat, ben 30. April 1845.

Ronigl, Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że nauczyciel Izydor Russak z Lwówka z niezamężną Joanna Cohn, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Marca 1845, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 30. Kwietnia 1845.

- 12) In ber neuen Buchhandlung von J. Lukafzewicz, Breslauerstraße, ist bereits erschienen: 1) Elementarbuch ber polnischen Sprache von A. Poplinski. 4te Auflage. 2) Wybor Prozy i Poezyi (Auswahl poetischer und prosaischer Mussterstücke) p. A. Poplinskiego, ein polnisches Lesebuch zum Schulgebrauch.
- 13) Doniesienie księgarskie. W księgarni Nowéj w Poznaniu J. Łukaszewicza naulicy Wrocławskiej wyszły z druku: 1) Pamiętniki X. J. Kitowicza. Tom I. z rękopismu dotąd drukiem nieogłoszonego. 15 sgr. 2) Śpiewy kościelne na 4 głosy p. S. Lechnera. 10 sgr. 3) Elementarbuch ber polnischen Sprache von A. Poplińskiego. 12½ Sgr. 4) Przykłady do tłómaczenia z łacińskiego na polskie i z polskiego na łacińskie p. A. Poplińskiego, na Sextę 7½ sgr., na Quintę 12½ sgr. 5) Historya Powszechna na wzór Weltera, ułożona p. A. Poplińskiego. I. Tom. 20 sgr. 6) Demonomania czyli o Duchach p. Br. Trentowskiego. I tal. 7) Portofolio Królowej Ludwiki p. Hr. Raczyńskiego. 2 Tomy. 3 tal.
- 14) Uwiadomienie. Szanownym ziomkom mam zaszczyt polecić znaczny mój zapas zegarów i zegarków złotych i śrebrnych wszelkiego rodzaju, a szczególniej nadesłane mi z rękodzielni Patka i Gzapka z Genewy, które ja tylko prawdziwe posiadam, na co każdego czasu dowody złożyć mogę; polecam oraz rozmaite gatunki łańcuszków i kluczyków złotych. Przyjmuję także obstalunki na powyższe wyroby, a wyobrażenia wszelkie podług życzenia uskuteczniam. Proszęwięc Szanownych ziomków o laskawe zaufanie.

  Alfons Dycfeld, zegarmistrz w Wrocławiu, przy ulicy Schmiedebrücke Nr. 60. blisko Rynku.
- 15) Der Central Berein zur Unterdrückung bes Branntweintrinkens versammelt fich morgen ben 11. Mai Abends um 6 Uhr in bem gewöhnlichen Bersammlungs. Lokale. Auch Richtmitglieder werden hierzu höflichst eingeladen. La Roche.
- 16) Einige Worte zur Aufrechthaltung bes Branntweingenusses. Unverkennbar edel ist der Zweck ber Mäßigkeitsvereine, wenn das Streben nur bahin gerichtet ift, die Jugend vom Genusse bes Branntweins, oder überhaupt vom Genusse geistiger Getranke abzuhalten, und eben so edel als menschenfreundlich ist es, Trunkenbolde oder Saufer, wie der Herr Berfasser des Aufsages, Ueber die Mittel wider den übers mäßigen Branntweingenus", Nr. 96. und 100. der Posener deutschen Zeitung sich ausdrückt, por den nachhaltigen Folgen zu wahren, die das Resultat übermäßigen

Genuffes find. Dagegen find wir ber Unficht, baf bemjenigen, ber aus triftigen Grunden ben Genuß bes Branntweins ben bes Weines porgieht, bie nachtheiligen Kolgen nicht treffen, die der Berfaffer jenes Auffates mit grellen Farben malt, wenn ber Branntweingenuß erft in reiferem Alter beginnt und maßig genoffen fortgefet wirb, ale 3. B. jum Frubftud bochftens 1, 2, 3. Gin ubermaßiger Genuß ift überall ichablich, ber Bein unmäßig genoffen wirkt auf bie Gefundheit ebenfalls hochft nachtheilig; Saufereien biefer Urt fcbließen mit bem Podagra, einem Uebel, Das ber Branntweintrinter nicht tennt, bas unter furchterlichen Leiden bie Lebens= tage abturgt, mas fur ben Weintrinter eben fo gu beherzigen fein burfte, als fur ben Branntweintrinfer die nachtheile bes Branntweingenuffes.

Einige Menschenfreunde.

- 17) Auf bem Dominio Latalice bei Pubewitg fiehen 100 Mutterschaafe und 130 Creation : Marie - State on the County Schopfe jum Berfauf.
- 18) Doppelflinten, Buchfen und Piftolen, gang volltommen eingeschoffen, für beren Gute bei Burudnahme garantire, empfehle ich, wie auch Tergerole, Sirfch= fånger und andere Jagd-Utenfilien in größter Quemahl zu ben billigften aber feften M. Rlug, Breslauerftr. Do. 6. Preifen.
- 19) 3u beworftehenber Bollichur empfehle ich wieberum meine nach engl. Mobel= M. Klug, Breslauerftr. Do. 6. Ien gearbeiteten Schaaficheeren.
- 20) Gin Defillir-Apparat von 300 Ort. Inhalt, neu fonftruirt, fo wie auch eine Roblen, oder Ririchmuble fieben jum Berfauf Breiteffr. Dro, 15. im Hotel de Paris zu Dofen.
- Im Saufe bes Unterzeichneten, Wilhelmsplag Dro. 5., ift ein geraumiger Laben nebft Comptoir und Remife fofort gu vermiethen; auch hat ber Laben ein Benfter und einen großen Raum, wo man ein Schaufenfter anbringen fann. 3. Liffner.
- 3mei Stuben mit ober ohne Mobel find fofort zu vermiethen Rleine Gerberfte. Dr. 9. beim Lehrer Mergbach.
- Der fo beliebte Maitrant ift taglich gn haben bei 3. Freundt. 23)

- 24) Brestauerftrafe Aro. 37. ift von Michaeli b. J. ab eine Wohnung im erffen Stod, bestehend aus 3 Stuben nebft Bubehor, zu vermiethen.
- 25) Sonnabend ben 10. b. M. Garten-Concert im Schilling, ausgeführt vom Musikcorps bes hochlobl. 19. Infanterie-Regiments. Unfang 4 Uhr Nachmittag.
- 26) Montag ben 12. b. M. Abonnement-Concert I, im Schilling. Anfang 41/2 Uhr Nachmittag.
- 27) Am Sonntag ben 10. Mai großes Garten-Konzert. Anfang 4 Uhr Nachmittag, und Montag ben 11. Garten-Konzert und Abends Tanzvergnügen. Damen frei. Entrée 2½ fgr. E. Schulze, Friedrichsstr. Nr. 28.

## Gefreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Pofen. (Nach preußischem Magg und Gewicht.)

| Getreibe-Arten.                                                                                                                                                                   | Freitag den<br>2. Mai 1845.                                                    |                                                                                   | Montag den<br>5. Mai 1845.                                                |                                                                             | Mittwoch den<br>7. Mai 1845.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| diese Long Cina kation mare                                                                                                                                                       | vott<br>Mr.fgr.vf.                                                             | bis<br>Religr. vf.                                                                | Nir.fgr.vf.                                                               | bis<br>Ringar rf                                                            | non bis<br>Niv.fgr.vf. Niv.fgr.vf |
| Weizen der Schessel. Roggen dito Gersie dito Hafer dito Buchweizen dito Erbsen dito Kartosseln dito Kartosseln dito Strob das Schock à 1200 Pfund Butter ein Garniec ober 8 Pfund | 1 7 6<br>1 3 —<br>24 —<br>21 —<br>1 5 —<br>1 40 —<br>— 25 —<br>7 7 6<br>1 15 — | 1 15 —<br>1 5 —<br>26 —<br>22 —<br>1 10 —<br>1 11 —<br>1 11 —<br>7 10 —<br>1 20 — | 1 3 -<br>- 24 -<br>- 20 6<br>1 5 -<br>1 10 -<br>- 10 -<br>- 24 6<br>7 5 - | 1 5 -<br>- 26 -<br>- 22 6<br>1 10 -<br>1 11 -<br>- 11 6<br>- 27 -<br>7 10 - | Am 7. Mat<br>wie vorstehend.      |